## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Iziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. September 1864.

200.

1. Września 1964

Nro. 34138. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird ber, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Theresia Nawratil mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider die= felbe Jacob Schrenzel wegen einer Forberung von 100 ft. oft. DB. auf Grund des Wechsels ddto. Lemberg 27. Juni 1861 um Erlaffung einer Zahlungsauflage eingeschritten, worüber ber Bahlungsauf= trag unterm 27. Janner 1864 Bahl 3774 erfloffen ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Fr. Theresia Nawratik unbekannt ift, fo hat das f. f. Landes- als Sandelsgericht zur Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes = Abvo = katen Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Landes = Aldvokaten Dr. Roinski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Sandelegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung ent= stehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 3. August 1864.

(1579)Kundmachung.

Mr. 5855. Seitens des f. f. Przemysler Rreisgerichtes wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über das Gesuch des Josef Schiff zur Hereinbringung der durch Josef Schiff gegen die Eheleute Jossel Billig und Gojle Billig erflegten Summen pr. 1620 fl. oft. 28. und 336 fl. öft. 28. sammt den früher im Betrage pr. 13 fl. 95 fr. öft. D., nunmehr im Betrage pr. 39 fl. 16 fr. öft. 2B. zuerkannten Einbringungekosten, die zwangsweise Beräußerung der zur Sypothek bienenden, den Schuldnern Jossel Bilig und Goile Billig gegörigen 3/4 Theile ber unter CN. 174 St. gelegenen Realität, fo wie ber, ber Goile Billig gehörigen 8/16 Theilen der unter CN. 173 St. gelegenen Realität bewilligt wurde, welche bei diesem f. f. Rreisgerichte im Ginne der Borschrift des h. f. f. Hofdekretes vom 25. Juni 1824 3. 2917 in zwei Terminen, d. i. am 11. Oktober 1864 und 14. November 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird.

I. Die den Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3/4 Theile der Realität CN. 174 St., und die der Gojle Billig gehörigen 8/16 Theile der Realität CN. 173 Et. in Przemyśl werden an denfelben Feilbiethungeterminen, aber abgesondert veräußert. Bum Ausrufspreise ter ben Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3/4 Theile ber Realität CNr. 174 Stadt wird beren Schähungswerth von 1072 ft. 801, fr. oft. 2B., und jum Ausrufspreise ber, ber Gojle Billig gehörigen 3/16 Theile ber Realität CN. 173 St., beren Schähungswerth ron 273 fl. 15 fr. öft. W. angenommen.

II. Jeder Kauflustige ist verbunden, den britten Theil des Ausrufepreises, und zwar bei ben ermähnten 3/4 Theilen der Realität CN. 174 St. im runden Betrage von 358 fl. oft. 2B. und bei ben erwähnten 3/16 Theilen der Realität CN. 173 St. im runden Betrage von 92 ft. öft. W. ale Babium zu Handen der Lizitazionskommission im Baaren oder in Staatspapieren oder galizisch ständischen Pfand briefen nach dem Tagesturswerthe oder endlich in Spartaffabucheln nach dem Mominalbetrage zu erlegen, welches Vadium für den Meist= biethenden gurudbehalten, und falls es im Baaren geleistet ift, in die erste Raufschillingshälfte eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Ligi= tagion guruckgestellt werden wird.

V. Sollten die ben Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3/, ber Realität unter CN. 174 St. ober die der Gojle Billig gehö-16 Theile ber Realität unter CN. 173 St. in den ersten zwei festgeseten Terminen nicht an Mann gebracht werden tonnen, so wird im Grunde ber SS. 148 und 152 G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 die Tagfahrt gur Fenftellung der erleichternden Bedingungen auf den 14. November 1864 Nachmittags 4 11hr bestimmt, und fodann diefelben am Ligitagionstermine auch un=

ter ber Schabung um jeden Preis feilgebothen werden.

IX. hinsichtlich ber auf Diesen Realitäten haftenden Laften, Ctouern und sonstigen Gebühren werden bie Rauflustigen an die Przemysler Grundbuchsführung und an bas f. I. Steueramt gewiesen.

Sievon werben beide Theile und fammtliche Spothekargläubiger, und zwar, die dem Mohnorte nach bekannten zu eigenen Händen, jene dagegen, deren Mohnort unbekannt ist, oder denen der gegenwärtige Feilbiethungsbescheid nicht rechtzeitig vor dem Lizitazionstermine oder gar nicht dugestellt werden sollte, so wie alle diejenigen, welche erst nach dem 19. Mai 1864 mit ihren Forderungen in das Grundbuch gelangen follten, burch ben in ber Perfon bes hierortigen Landesad=

vokaten herrn Dr. Dworski mit Unterstellung des Landesadvokaten Berrn Dr. Waygart bestellten Kurator und mittelft Gbifte verständigt. Przemyśl, am 13. Juli 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 5855. C. k. cad obwodowy Przemyski podaje do publicznej wiadomości, iż na podanie Józefa Schiff celem zaspekojenia wygranych przeciw małżonkom Jossłowi Billig i Gojte Billig sum 1620 zł. w. a. i 336 zł. w. a. wraz z kosztami w kwocie 13 zł. 95 kr. w. a. już pierwiej, a teraz w kwocie 39 zł. 16 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya za hypoteke służących, i dłu-zników Jossla i Gojli Billig własnych, 3/4 cześci realności pod Nr. konskr 174 w mieście Przemyślu położonej, tudzież Gojli Billig własnych, 8/10 części realności pod Nr. konskr. 173 w Przemyślu położonej, dozwala się, ktora to licytacya w myśl przepisu dekretu nadwornego z daia 25. czerwca 1824 l. 2917 w dwóch terminach, t. j. na dniu 11. października 1864 i na dniu 14. listopada 1864 pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Własność małżonków Jossela i Gojli Billig stanowiące 3/4 części realności pod Nr. konskr. 174 w mieście położonej, tudzież Gojli Billig własne 8 16 części realności pod Nr. konskr. 173 w mieście położonej, w jednych i tych samych terminach, jednakowoż oddzielnie sprzedane zostana. Jako cena wywołania 3/4 części realności pod Nr. k. 174 Josla i Gojli Billig własnych, cena szacunkowa tychże w kwocie 1072 zł.  $80^{1/2}$  kr. w. a., zaś jako cena wywołania  $8/_{16}$  części realności pod N. k. 173 Gojli Billig własnych, szacun-

kowa tychże wartość 273 zł. 15 kr. w. a. służyć będzie.

II. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, trzecią część ceny wywołania, a to co do 3/4 części realności pod Nr. kon. 174 w okrągłej sumie 358 zł. w. a., zaś co do 8/16 części realności pod Nr. konskr. 173 w okrągłej sumie 92 zł. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub obligacyach państwa, lub też w listach zastawnych stanu kredytowego galicyjskiego wedle kursu na dniu licytacyi notowanego, lub nareszcie w książeczkach kasy oszczędności w wartości nominalnej złożyć, któreto wadyum najwiekszą cene ofiarującego zatrzymane, a jeżeli w gotówce złożone by było, do pierwszej połowy ceny kupna wrachowane, współlicytującym zaś zwrócone zostanie.

III. W razie, gdyby 3/4 części realności pod Nr. 174 w mieście, małzonków Jossla i Gojli Billig własnej, lub 8/16 części realności pod Nr. konskr. 173 Gojli Billig własne, w pierwszych dwóch terminach sprzedanc nie zostały, wtenczas w myśl §§. 148 i 152 ust. post. sad. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do skreślenia ułatwiających warunków na dzień 14. listopada 1864 godzine 4ta po południu oznacza się i na przyszłym terminie licytacyjnym rzeczone cześci tych realności także niżej wartości

szacunkowej za każdą cenę sprzedane będą.

IV. Co do ciężarów na tych realnościach zapisanych i należących się podatków i innych powinności, odseła się chęć kupie-nia mających do tutejszo - sądowej tabuli i do c. k. urzedu podat-

O tem zawiadamia sie obie strony, i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś niewiadomych z miejsca pobytu i tych, którym by uchwała licytacye rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi lub wcale doręczona być nie mogła, jakoteż tych, którzyby dopiero po 19tym maja 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora w osobie adwokata krajowego pana Dra. Dworskiego z zastępstwem adwokata krajowego pana Dra. Waygarta ustanowionego.

Przemyśl, dnia 13. lipca 1864.

Edift. (1589)

Dro. 238. Dom f. f. Begirfeamte als Gericht in Jaworow wird bekannt gemacht, daß Luwig Poschek. gewesener f. f. Kameral= Förster in Czernielawa, am 23. April 1846 ohne lettwillige Anordnung geftorben ift. Nachdem nun dem Gerichte nicht befannt ift, ob und welchen Berfonen ein Erbrecht auf feine Berlaffenschaft zusteht, so werden alle diejenigen, welche hierauf aus was immer fir einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre von dem unten gesetzten Tage gerechnet, bei die= sem Gerichte anzumelben, und unter Ausweifung ihres Erbrechtest ihre Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenfanft, fur welche inzwischen der f. f. Notar Herr Nikolaus Holub als Werlasfenschaftsturator bestellt worden ift, mit jenen welche fich a Erben erklart haben werden, verhandelt, und ihnen eigeantwortet, ofer wenn fich Niemand erbserflart hatte, die gange Berlaffenschaft von Staate als erblos eingezogen werde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaworow, den 25. August 1864.

(1597)Runbmachung.

Dro. 10113. Dom Magistrate ber Landeshauptstadt Czernowitz wird hiemit befannt gemacht, daß wegen Berpachtung des ber Stadt zustehenden Erzeugungsentgeldes und Aufschlages von Branntwein im Stadtbezirke Czernowitz, dann des ausschlieflichen Getrankerzeugungs= und Ausschanksrechtes in den Borftadten Rosch mit Manasterzyska, Horecza, Kaliczanka und Klokuczka für die Beit vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867 am 15. September 1864 eine Offert-Berhandlung in der öfonomischen Abtheilung des Magistrates statt= finden wird.

Uziemilk urzedowy

Diefes ftattifche Gefalle umfaßt das Recht ber Ginhebung eines Erzeugungs= und Aufschlags-Entgeldes im Betrage von 4 fl. oft. 28.:

a) von jedem im Stadtgebiethe erzeugten oder von Auswarts jum Ausschanke oder jum eigenen Gebrauche in die Stadt eingeführten nied. öfterr. Eimer Branntwein ohne Rudficht auf beffen Gradhaltigfeit, bann von Rum, Arat, Sliwowit, Rofoglio, Liqueur und Bunscheffeng;

b) von jedem für die Spezerei - und gemischten Waarenhandlungen in bie Ctabt eingeführten Gimer verfüßter geiftiger Getrante, al8: Arak, Rum, Bunscheffenz, Rosoglio und Liqueur mit einem 25%

Buschlage zu ber obigen Gebühr;

c) bas ausschließliche Erzeugungs= und bas ausschließliche Getrants= Ausschanksrecht in den Borftadten Rosch mit Manasterzyska, Horecza, Kaliczanka unb Klokuczka.

Der Fiskalpreis des jährlichen Pachtschillings beträgt 32700 fl.

öft. 2B., bas Dadium 10% vom obigen Fistalpreife.

Die weiteren Ligitagions-Bedingniffe werben am Ligitagions-Termine bekannt gemacht werden, die schriftliche Offerte muß am obanges festen Tage langftene bie 6 Uhr Abende verfiegelt bei ber Berhandlunge = Rommiffion überreicht werben, und wird jebe nach biefer Frift einlangende Offerte unberüchfichtiget jurudgewiesen.

d) die Offerte muß:

1) das Objekt, für welches ber Anbot gemacht wird, mit Sinmeisung auf die gur Versteigerung desfelben festgefeste Beit gehörig bezeichnen, und die Summe, welche geboten wird, in einem einzigen, jugleich mit Biffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, ferner muß

2) barin ausdrücklich enthalten fein, daß sich ber Offerent allen jenen Bedingungen unterwirft, welche in bem bezüglichen von ihm eingesehenen Lizitazions-Protofolle vorkommen;

3) die Offerte muß mit einem 10% Badium bes Ausrufspreifes belegt fein, welches im baren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien Obligazionen nach ihrem Rurse berechnet, zu bestehen hat;

4) endlich muß diefelbe mit bem Bor : und Familiennamen des Offerenten, dann bem Charafter und bem Bohnorte desfelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerte gleich lauten, so entscheidet das Los.

Vom Ctadt = Magistrate.

Czernowitz, am 25. August 1864.

E b i f t. (1600)

Dro. 1458. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Drohobycz mird befannt gemacht, daß am 10. Februar 1855 Karl Ernst, f. f. Ratastral = Adjuntt, hierorts ohne einer lettwilligen Anordnung ge=

ftorben fet.

Da beffen Erben ganglich unbekannt find, fo merden alle diejenigen, melde auf biefe Berlaffenschaft einen Unfpruch ju machen gedenken, aufgefordert, fich binnen einem Jahre hiergerichts zu melden und ihre Erbserklärung anzubringen, wibrigens die Berlaffenschaft mit denjenigen, welche fich erbeertlart und ihre Erbrechtstitel auszuweisen haben, verhandelt, und ihnen nach Maggabe ihrer Unspruche eingeantwort, ber nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Diemand erbeerflart hatte, vom Staate ale erblos eingezogen werden würde.

Nom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Drohobyez, am 16. August 1864.

E dykt. (1598)

Nr. 28231. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszym edyktem panie Karoline z Bilińskich, że uchwała z dnia 30. grudnia 1863 r. do l. 47201, spadek po s. p. Janie Kościszewskim gr. k. proboszczu z Dorożowa pozostały, pani Ewelinie Turzańskiej, na rzecz której pani Paulina Giżycka praw swoich do powyższego spadki się zrzekła, w jednej trzeciej części, zaś pani Karolinie Buczyństiej i matoletniemu Janowi Bilińskiemu przez głowę Petroneli Bilińskiej, a to każdemu w jednej szóstejcześci, na podstawie prawa z dobrodziejstwem inwentarza przyznany został, tudzież że powyższa uchwałe do 1. 47001 p. adwokatowi Hofmanowi jako postanowionenu kuratorowi z miejsca pobytu niewiadomej pani Karoliny Buczyskiej doręczono.

Iwów, dnia 28. czerwca 1864.

(1) (1595)Edykt.

Nr. 747. C. k. sad powiatowy w Rawie ruskiej niniejszym edykten niewiadomym z miejsca i imienia pretendentom do własności domu Nr. 28-525 wraz z ogrodem w Rawie ruskiej wiadomo czyni, ze przeciw tymże Wiktoria Kubasiewiczowa pod dniem 10. czerwc 1864 dol. 747 pozew o uznanie powódki Wiktoryi Kubasiewiczowi jako właścicielki tej realności i wpisanie jej prawa własności do księg gruntowej wniesła i sądowej pomocy uprasza, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 14. października 1864 o godzinie 10ej przed południem ustanowionym został.

Ponieważ ani nazwisko ani miejsce pobytu pozwanych wiadomem nie jest, przeto c. k. sad powiatowy tymze na ich własny koszt i odpowiedzialność tutejszego mieszczanina Piotra Wereszczaka za kuratora nadał, z którym wniesiona sprawa wedle postępowania sadowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie.

Upomina się przeto tym odyktem pozwanych, ażeby albo sami wcześnie przy terminie stancli, lub też potrzebne dowody ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika sobie obrali, i tegoz tutejszemu sadowi wskazali, zgoła wszystkich ku ich obronie słuzących środków prawnych użyli, gdyż w przeciwnym razie wszelkie z takowego zaniedbania wynikające skutki sami sobie przepisać

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Rawa, dnia 30. czerwca 1864.

(1590)Obwieszczenie.

Nr. 8384. C. k. sad obwodowy w Przemyślu ogłasza, że w celu zaspokojenia wierzytelności 2000 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami, z których pierwszy 1. listopada 1862 płatny, i kosztami sadowemi i egzekucyjnemi w ilościach 21 zł. 22 c., 7 zł. 97 c., 21 zł. 12 c. i 76 zł. 21 c. w. a., przez Wgo Antoniego Tyszkowskiego przeciw J. W. Władysławowi hr. Humnickiemu wygranej, sprzedaż publiczna przez licytacya dóbr Sielec w obwodzie Przemyślskiem położonych, w tutejszym c. k. sądzie w dwóch terminach t. j. na dniu 30. września 1864 i 31. października 1864 zawsze o godzinie 10cj przed południem pod następującemi warunkami przedsiębraną bedzie:

1) Dobra Sielec sprzedane zostana ryczałtem, jednakowo z wyłączeniem wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne.

2) Jako cena wywołania stanowi się wartość dóbr Sielec oszacowaniem sądowem wykazana wilości 32035 zł. 68 c. w. a. W tych dwoch terminach dobra Sielec nizej tej ceny sprzedane nie beda.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym bedzie, sume 1500 zł. w. a. w gotowee lub w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, albo obligacyach indemnizacyjnych podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej ogłoszonego, nigdy jednak nad wartość imienna obliczyć się mających złożyć, zakład ten najwięcej ofiarującego zatrzymany, innym kupującym przez ko-

misye licytacyjna zwrócony zostanie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie, trzecią cześć ceny kupna, wrachowując w takową i potrącając zonej wadyum złożone w 30tu dniach po doreczeniu uchwały akt licytacyi zatwierdzającej do depozytu tutejszo sadowego złożyć, wolno mu jednak także wierzytelności galicyjskiego towarzystwa kredytowego w ks. gł. 370 str. 309. n. 9. cięż, i galicyjskiej kasy oszędności w ks. gł. 370. str. 302. n. 2. cicz. zaintabulowane a jeszcze niespłacone z pierwszej trzeciej cześci ceny kupna potracić, jeżeli się wykaże zezwoleniem dyrekcyi tych zakładów na pozostawienie rzeczonych wierzytelności przy hypotece. Skoro kupiciel złoży w sposób powyższy pierwszą trzecią część ceny kupna, dobra kupione i bez żądania ale kosztem jego w fizyczne posiadanie oddane mu beda, kupiciel zaś winien bedzie od dnia objecia fizycznego posiadania odsetki po 5% od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna corocznie do depozytu tutejszo-sadowego składać,

5) Przegląd aktu oszacowania, inwentarza ekonomicznego i wyciągu hypotecznego w tutejszo-sądowej registraturze wolny.

O tej licytacyi zawiadomienie otrzymują strony i wierzyciele hypoteczni, zaś niewiadomi z miejsca pobytu: Wiktor Gumowski i Edward Rembowski, dalej wierzyciele, którzyby po dniu 17. lutego 1864 do tabuli weszli, tudzież wszyscy, którymby uchwała niniejsza z jakiejkolwiek bądź przyczyny wcale albo przed terminem licytacyi doręczoną nie była, przez edykta i do rak kuratora w osobie adwokata pana dr. Regera z zastępstwem adwokata pana dr. Frankla im dodanego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 5. sierpnia 1564.

Kundmachung.

Dir. 7992. Bon der f. f. Bentral = Direkzion der Tabatfabri= ten und Ginlosungeamter wird zur Lieferung von Seilerwaaren für das Connenjahr 1865 die Konfurreng ausgeschrieben, wozu schriftliche Offerte bei bem Borftande berfelben in Wien, Geilerftatte, Dr. 7 bis langstens 19. Ceptember 1864 zwölf Uhr Mittage einzubringen find.

Die zu liefernden Artitel und beren beilaufige Menge find:

43.000 Stud bide Ballenstricte, 14.000 Stud bunne 26.582 Wiener Pfund Rahfpagat, Padelfpagat, 29,154 Ellen Spagatgewebe und 4.240

195 Stud Cpagatleinwand in ber Gefammtlange von 575

Rlafter 70 Boll und in ber Breite von 111/2 bis 181/4 Biener Boll. Die naheren Bestimmungen über die Beschaffenheit der zu liefernden Gegenstände, dann die Sabatfabrifen und Memter, fur welche die Gegenstände zu liefern fein werden, fo mie die zu beobachtenden Offerts- und Lieferungsbedingnisse find aus der detaillirten Konkurreng= Rundmachung vom heutigen Tage Bahl 7992 zu entnehmen, welche bei allen f. t. Tabatfabriten und Ginlofungsamtern, bann beim Detonomate und Expedite dieser Bentral-Direkzion zur Einsicht bereit liegen.

Wien, am 23. August 1864.

(1592) © b t t t. (1

Nro. 11953. Das k. k. Kreisgericht zu Stanislau macht bem Herrn Anton Lubini bekannt, daß über Ansuchen der Josef und Marianna Redaab mit tem hiergerichtlichen Bescheibe vom 7. März 1864 Bahl 3265 die grundbücherliche Löschung der, ob der hierortigen Realität KNro. 52 ½ dom. 1. pag. 52. n. 2. on. zu Gunsten des Anton Lubini haftenden Restkaufschillingssumme 105 fl. öst. W. beswilligt wurde, welcher Bescheid dem, für den abwesenden Anton Lubini in der Person des Herrn Advokaten Dr. Bardasch mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Berson ausgestellten Kurator zugestellt wird.

Stanislau, am 17. August 1864.

Mro. 13095. Dom Stanislawower k. k. Kreisgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten herrn Deodat Bogdanowicz mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, daß wider ihn auf Grund des Wechsels adto. Kołomyja 4. Mai 1864 über 7700 st. öft. B. unter Einem zu Gunsten der Etic Seidmann die Zahlungsaussage über die Restwechselsumme von 4700 ft. öst. B. erlassen, und dem Geklagten durch den für ihn in der Person des h. Herrn Abvokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des herrn Udwokaten Dr. Bardasch bestellten Kurator zugestellt wird.

Stanisławów, am 24. August 1864.

(1591) **Rundmachung**. (1)

Ntro. 6354. Jacko Najdiuk zu Gaje Ditkowieckie, Brodyer Bezirks gebürtig und taselbst ansäßig, 42 Jahre alt, gr. kath. Relisgion. verheirathet, Grundwirth, von mittlerer Statur, blonder Haare, gesunder Gesichtsfarbe, starken Körperbaues, hellen Augen, stumpfer Nase, breiten Mund, ohne besondere Kennzeichen, ist wegen des Versbrechens der Diebstahlstheilnehmung mit hiergerichtlichem Beschluße vom 5. Juli 1852 Zahl 3820 in den Anklagestand versetzt worden, welcher Beschluß bereits in Rechtskraft erwachsen ist.

Weil sich aber Jacko Najdiuk im Austande besindet, so murde gegen denfelben mit hiergerichtlichem Beschluße vom Heutigen zur Z. 6354 gemäß §. 162 der St. P. D. die Untersuchungshaft verhängt und gemäß §. 384 St.P. D. Steckbriese erlassen, daher alle Behörden ersucht werden, denselben im Betretungsfalle zu verhaften, und dessen Ablieserung an dieses k. k. Kreisgericht zu veranlassen.

Złoczów, am 13. August 1864.

(1594) Kundmachung (2)

ber f. f. Finang = Landes = Direkzion fur Oftgaligen.

Mro. 25916. Bur Sicherstellung der Berfrachtung der Tabakverschleißguter zu den in Oftgalizien und in der Bukowina befindlichen Tabatmagazinen für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 wird die Offertverhandlung mit dem Termine bis einschließig 27. September 1864 6 Uhr Abends eröffnet.

Die Stazionen, aus und zu welchen die Verfrachtung stattzusins den hat, die beiläusig Gewichtsmenge, die Wegesstrecke und das Nastium, so wie die übrigen Lizitazions und Vertragsbedingungen können bei ten ost und westgalizischen Finanz-Bezirks-Direkzionen, dann bei den Finanz-Landes-Direkzionen in Lemberg, Krakau, Brüun, Pragund Wien, serner bei der Finanz Direkzion in Czernowitz und bei allen galizischen Tabakmagazinen eingesehen werten.

Lemberg, ben 26. August 1864.

(1573) Ankündigung. (3)

Nro. 5256. Zur Verpachtung der Brzezaner herrschaftlichen Branntweinpropinazion vereint mit der städtischen Kommunalauslage auf die Dauer vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867 wird in der Brzezaner Gemeindeamtskanzlei am 16. September 1864 eine neuerliche Lizitazion abgehalten werden, nachdem die bisherigen Lizitazionen fruchtlos abgelausen sind.

Der Fisfalpreis des einsährigen Pachtschillings beträgt 18875 fl. öft. W., wovon Pachtlustige 10% als Vadium bei der Lizitazions-Kommission entweder im baaren Gelde, ober in Staatspapieren nach dem Kurswerthe, oder in galizischen Pfandbriefen mit dem Tageskurse

zu erlegen haben werden.

Die sonstigen Lizitazionsbedingnisse werden bei der Verhandlung bekannt gegeben, können aber auch jederzeit bei dem hierortigen Stadtgemeindeamte eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte.

Brzeżany, am 22. August 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 5256. W celu wydzierzawienia Brzeżańskiej skarbowej propinacyi wódczannej włącznie z dodatkiem gminnym miasta Brzeżan na czas od 1. listopada 1864 do końca grudnia 1867 odbędzie się w kancelaryi urzędu gminnego Brzeżańskiego publiczna licytacya na dniu 16. września 1864, ponieważ wypisane dotąd licytacye bezskutecznie upłyneży.

od której cheć licytować mający 10% jako wadyum albo w gotowych pieniądzach albo w papierach rządowych podług kursu lub

w galicyjskich listach zastawnych złożyć mają.

Dalsze warunki przy licytacyi oznajmione będą, mogą być także każdego czasu w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego przejrzane.

C. k. urząd powiatowy.

Brzeżany dnia 22. sierpnia 1864.

(1582) E d y k t.

Nr. 6275. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że w sprawie wekslowej Majera Byka przeciw Süssie Schor w drodze wykonania prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 31. grudnia 1856 l. 10134 na zaspokojenie resztującej sumy wekslowej 400 zł. w. a. z 6% odsetkami od 4. lutego 1854 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 3 złr. 36 kr. m. k. albo 3 zł. 78 c. w. a., kosztów egzekucyjnych wkwocie 6 zł. 16 c. w. a. egzekucyjna sprzedaż sumy 1500 rubl. śrebr. na rzecz Süssie Schor w stanie biernym połowy realności Zalela Eitelberga Nr. 208 w Tarnpolu jak dom. 1. stronica 566. n. 5. cięż. zaintabulowanej, dozwolona została i w trzech terminach t. j. na dniu 30. września 1864, 27. października 1864 i 24. listopada 1864 każdą raza o 3ej godzinie po południu przedsiewziętą będzie.

Za cenę wywołania służyć będzie wartość imienna w kwocie 1500 rubli śrebr. i każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% ceny wywołania t. j. 150 rubli śrebr. albo 240 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licytacyi złożyć. Reszta warunków licytacyi może w tutejszej registraturze być przejrzaną; co do ciężarów sprzedać się mającej sumy ciężących, odsyła się chęć kupienia mających do tutejszego urzędu ksiąg gruntowych.

Tarropol, dnia 27. lipca 1864.

(1581) E d y k t. (3)

Nr. 4742. C. k. sad obwodowy Złoczowski niniejszym edyktem wiadomo czyni Janowi Rojeckiemu, którego miejsce pobytu nieznane, lub w razie, gdyby już nieżył, jego nieznanym spadkobiercom, albo innego rodzaju prawonabywcom, tudzież Romualdowi Padlewskiemu uwięzionemu w twierdzy Kijowie w cesarstwie rosyjskiem, że małżonkowie Ignacy i Marya z Chęcińskich Skrzyszowscy przeciw nim pozew o uznanie za umorzona i o wykreślenie sumy 6700 złr. m. k. z p. n., zabezpieczonej na rzecz ś. p. Antoniny Rojeckiej w stanie biernym samych dóbr wsi Uherzec i praw na nich na rzecz powodów ciężących z p. n. wnieśli i sądowej pomocy zawezwali, w skutek czego termin na dzień 27. września 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznacza się.

Gdy miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy Złoczowski do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia za kuratora pana adw. dr. Wesołowskiego z zastępstwem przez pana adw. Stan. Skałkowskiego, z którym podana sprawa podług ustawy dla Galicyi przepisanej, prze-

prowadzoną zostanie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, by w stosownym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub też i innego pełnomocnika sobie obrali, i tegoż sądowi wskazali, a ogólnie by do obrony służących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki, które z ich opieszałości powstaną, sami sobie przypisać winni będą.

Złoczów, dnia 3. sierpnia 1864.

(1580) © b i f t. (3)

Mro. 7329. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird ber Sabina Gaskowa mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Elka Schwarz auf Grund des Wechsels ddto. Drohobycz den 3. Oktober 1861 über 62 fl. öst. W. derselben als Akzeptantin mit der Zahlungsaustage vom 26. Februar 1862 Zahl 1640 aufgetragen wurde, die eingeklagte Wechselsumme von 62 st öst. W. sammt 6% vom 4. Jänner 1862 zu berechnenden Interessen im Betrage von 5 st. 97 kr. öst. W. binnen 3 Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Erekuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort der Sabina Gaskowa unbekannt ift, so wird für dieselbe herr Landes-Aldvokat Dr. Kohn mit Substituirung des herrn Landes = Advokaten Dr. Czaderski zum Aurator bestellt, und bemselten der eben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 17. August 1864.

(1587) Obwieszczenie. (3)

Nr. 753. C. k. urząd powiatowy jako sad w Dukli niniejszem uwiadamia pana Ignacego Józefa Stebnickiego z życia i miejsca pobytu nieznanego lub jego niewiadomych spadkobierców, że przeciw niemu tudzicź Przypozwanym Markusowi Ungrowi i Mindli Ungrowej kupcom w Dukłi, p. Konstancya Pyszyńska przez pełnonomocnika dr. Łobaczewskiego, adwokata krajowego w Sanoku, wniesła pozew egzekucyjny w dniu 18. marca 1864 do 1. 753 o zapłacenie sumy 500 złr. m. k. czyli 525 zł. w. a. z p. n. z wiekszej sumy 1000 złr. m. k. z hypoteki 5/8 części realiości domu pod I. 20 w Dukli. Dla nicobecnego ustanowiono kura ora w osobie p. Jana Ciechanowicza, obywatela w Dukli, którenu dorecza sie pozew egzekucyjny z wezwaniem do ustnej rozprawy na dzień sadowy 27. września 1864 o godzinie 10ej przed południem. Nieobecny p. Ignacy Jozef Stebnicki lub jego niewiadomi spadobiercy moga na tym terminie do ustnej rozprawy czy to osobiście czy też przez pełnomocnika stawić się, albo też ustaucwionego kuratora instruować, albowiem w razie przeciwnym postępowanie sporu z ustanowionym kuratorem przeciw nieobecnemu pozwinemu z prawnym skutkiem przeprowadzone bedzie.

Dukla dnia 1. sierpnia 1864.

(1)

(1601)

Dr. 1828. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaworów wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zur Bereinbringung ber vom Srn. Titus Piller, Fr. Maria de Piller Matkowska, Konstancia de Piller Scholz und Josefina de Piller Stegermayer gegen Srn. Peter Piller erflegten Schuldforderung von 12000 fl. RM. ober 12600 ft. oft. 28. fammt 6% vom 1. Robember 1860 ju berechnen. ben Binfen, bann Gerichtes und Erefugionefoften pr. 4 fl. 37 fr., 9 fl. 42 fr., und 15 fl. 10 fr. oft. 2B. die erefutive Beraußerung ber dem Brn. Peter Piller eigenthumlich gehörigen, in Szklo unter Mr. 99 ges legenen Realität in 3 Terminen, b. t. am 3. Oftober, 4. November und 5. Dezember 1864, jedesmal nm 3 Uhr Rachmittage in ber hiergerichtlichen Ranglei unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

- 1. Bum Ausrufspreise wird ber mit ber gerichtlichen Schähung bbto. 26. Juni und 4. September 1860 erhobene Werth von 47486 fl. 44 fr. öft. 28. angenommen.
- 2. Jeder Kauflustige muß vor Beginn der Lizitazion ein Angeld im Betrage von 2400 fl. oft. Bahr. im Baaren oder in öffentlichen Obligazionen nach bem letten Rurse ber Lemberger Beitung ju San= den der gerichtlichen Feilbiethungskommission erlegen. — Nach gefchlofsener Lizitazion wird das Badium des Besthiethers zurückgehalten und bemfelben nach Erfüllung ber übrigen Ligitagionebedingungen in den Raufschilling eingerechnet, ben Ubrigen aber jurudgestellt merben.
- 3. Der Ersteher wird verpstichtet sein, den Kaufschilling mit Einrechnung des Babiums binnen 30 Tagen nach erfolgter Rechtsfraft des diefem Feilbiethungsaft ju Gericht annehmenden Befcheides an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, er wird daher verpflichtet, im Falle er im Gerichtsorte nicht anfäßig wäre, einen Bevollmächtig= ten gur Uebernahme diefes Bescheibes im Gerichtsorte gu bestellen, und bem Gerichte anzuzeigen.
- 4. Sobald der ganze Kaufschilling erlegt sein wird, werden alle auf dieser Realität intabulirten Schulden extabulirt, und auf den Raufschilling übertragen, bem Räufer wird das Gigenthumsdefret ausgefertiget, und derfelbe in den faktischen Besit diefer Realität eingeführt werben, von welchem Zeitpuntte alle von diefer Realität zu entrichtenden Steuern so wie auch die Uebertragungsgebühr von diesem Kauf-geschäfte der Ersteher wird berichtigen muffen.
- 5. Im Falle ber Nichtzuhaltung biefer Bedingungen wird auf Gefahr und Roften bes wortbrüchigen Raufers biefe Realität in einem einzigen Termine um jeben Preis veräußert werben, wobei ber wortbrüchige Räufer auf den allenfälligen Mehrbetrag keinen Unspruch haben wird, das Badium verfällt aber zu Gunsten der hypothezirten Gläubiger.
- 6. Diese Realität wird bei den ersten und zweiten Lizitazionsterminen nur mindeftens um den Schabungewerth, bei dem dritten Termine aber auch unter bem Schätzungewerthe um jeden Preis veraußert merden.

Die auf dieser Realität haftenden Lasten und Steuerschuldigkeis ten können in ber hiergerichtlichen Registratur ober beim f. f. Steuers amte eingesehen werben.

Sievon werben die Erefugionsführer und Berr Peter Piller, bann bie hypothezirten Gläubiger, als: Fr. Karolina Vogel, geborne Rittner, Fr. Sabine Piller, Hr. Gerschon Strich und Josef Hersch Mieses, Hr. Karl Kaspar, die Lemberger f. f. Finanz Profuratur Namens des hohen Aerars, Hr. Adolf Mańkowski, Hr. Noe Papernie, Fr. Magdalena Jurgas, dann die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Josef Göttinger, durch den Kurator Landes= Advokaten Dr. Hoffmann in Lemberg, die dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Fr. Br. Fleisner von Wostrowitz durch den Kurator Landes Movokaten Dr. Starzewski in Lemberg und Hr. Ferdinand Vergani, endlich alle jene Gläubiger, welche nach dem 21. August 1864 an bas Grundbuch gelangen konnten, oder benen ber gegenwartige Befdeib vor dem Termine nicht zugestellt werden konnte, burch bieses Cbift verständigt.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jaworów, am 21. August 1864.

Lizitazione-Ankundigung.

Rr. 42584. Am 28. Oftober I. 3. werden im Militar : Ge-ftute ju Radautz circa 40 St. übergahlige, ju Armee: Remonten oder fonftigem Dienstgebrauche volltommen geeignete Pferde, meistens Stuten, öffentlich versteigert werben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 24. August 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2384. W stadninie wojskowej w Radowcach na Bukowinie jest około 40 koni nadliczbowych, całkiem zdolnych do pełnienia służby, po największej części klacze, które będą na publicznej licytacji sprzedane. Licytacya odbędzie się dnia 28. października r. b. v Radowcach.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. sierpnia 1864.

II. Ginberufunge : Gbift.

Mr. 41897. Der nach Lemberg zuständige und im Auslande unbefugt fich aufhaltende militarpflichtige Eisig Schor, melder ungeachtet ber ersten Aufforderung jur Rudfehr vom 27ten Marg 1863 Bahl 1128 nicht Folge geleistet hat, wird hiemit jum zweiten Male aufgefordert, in seine Seimat zuruchzukehren, und seine Rudkehr zu erweisen, widrigens gegen ibn bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach dem faif. Patente vom 24ten Marg 1832 eingeleitet merden murde.

Von der k. f. Statthalterei.

Lemberg, am 21. August 1864.

(1556)1. Ginberufunge-Gbift.

Dr. 9126. Nachbem ber Berr Furft Adam Sapieha aus Krasiczyn in Galizien über Aufforderung vom 19. Mai 1. 3. 3. 5638 in die Beimath nicht gurudgetehrt ift, und die unbefugte Abwesenheit außer den öfterreichischen Staaten nicht gerechtfertigt hat, fo wird der Berr Fürst aufgefordert, binnen Ginem (1) Jahre von der ersten Gin= schaltung biefes Ediftes in der Landeszeitung jurudzufehren, und bie unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen den herrn Fürsten nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren wer= den wird.

Przemyśl, ben 22. August 1864.

I. Edykt powołujący.

Nr. 9126. Ponieważ książę pan Adam Sapieha z Krasiczyna w Galicyi na wezwanie z dnia 19. maja 1864 l. 5638 do kraju niepowrócił i nieprawny pobyt za granicą państwa austryackiego nie usprawiedliwił, niniejszym książę pan zawezwanym zostaje, ażeby w przeciągu jednego (1) roku od umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej do Krasiczyna powrócił i nieprawny pobyt usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciwko ksieciu panu stosownie do najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 r. postapionem bedzie.

Przemyśl, dnia 22. sierpnia 1864.

(1574)Kundmachung. (3)

Mro. 4790. Um 13. Ceptember I. J. wird durch das Zołkiewer Bezirkeamt in der Gemeindeamtskanzlei der ftadtische Gemeinde= zuschlag zur allgemeinen Berzehrungssteuer von gebrannten geistigen Getranken und vom Bier mit Inbegriff des zur Erhaltung ber Madchenschule bewilligten Aufschlages von drei Kreuzer öft. 2B. von jedem nach Zołkiew eingeführten Garnez Aquavit und des bem Religionsfonde zustehenden Mechtes zum Bezuge eines Getranke = und Ausschanksent= gelbes auf die Dauer von 14 Monaten vom 1. November 1864 an= gefangen bis Ende Dezember 1865 an ben Meiftbiethenden im Bege der Ligitagion verpachtet werden.

Der Fiskalpreis beträgt für die gange Pachtperiode 12281 ft. 50 fr. oft. B., wovon das 10% Badium vor ber Ligitagion ju erle-

Die übrigen Bedingniffe werden bei der Lizitazion befannt ge= geben werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Zołkiew, am 24. August 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 4790. Na dniu 13. września b. r. bedzie dodatek do podatku konsumcyjnego miasta Zółkwi od wódki i piwa, razem z opłata po 3 centów w. a. od każdego do Zółkwi przywiezionego garnca wódki na utrzymanie szkoły panieńskiej przeznaczona, oraz z prawem funduszowi religijnemu w Zółkwi przysługującem do pobierania ekwiwalentu od trunków i z wyszynku na przecieg 14-miesięczny od 1. listopada 1864 r. do ostatniego grudnia 1865 r. przez urząd powiatowy Zółkiewski w kancelaryi miejskiej w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Cena fiskalna wynosi na cały czas dzierzawy 12281 zł. 50 c. wal. aust., od której to ceny 10% wadyum przed licytacya złożyć należy.

Blizsze szczegóły przy licytacyi oznajmione beda. Z c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 24. sierpnia 1864 r.

(1584)E dykt.

Nr. 29535. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadaczy niby zgubionych obligacyj funduszu indemnizacyjnego wschodnio-galicyjskiego, na imię Edwarda Emiliana i Julii Chlebowickich wystawionych, a na zabezpieczenie oktawy poddańczej dóbr Podszumlańce, w obwodzie Brzeżańskim położonych, winkulowanych, mianowicie Nr. 4108 lit. A. z dnia 1. maja 1858 na 600 złr. m. k. i Nr. 4109 lit. A. z dnia 1. maja 1858 na 50 złr. m. k., ażeby takowe w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli, lub prawa swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po bezskute-cznym upływie wyrażonego terminu obligacye te za nieważne uznane zostaną.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1864.